## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenf=Comtoir im Posthause.

Nº 137. Dienstag, den 9. Juni 1835.

Ungekommene Fremden vom 6. Juni.

hr. Raufm. Dubendorf aus Stettin, I. in No. 99 Halbdorf; hr. Guteb. v. Zuchlinsti aus Owieczti, I. in No. 384 Gerberftr.; hr. Schauspiel = Director Schrbder aus Ronigsberg, I. in No. 136 Wilhelmsfir.; fr. Pachter Scholz aus Krotofchin, I. in No. 234 Wilhelmsfir.; hr. Steuerrath Libuda aus Braunsberg, I. in No. 408 Gerberftr.; Fraulein v. Diezelsti aus Fraustadt, I. in No. 823 St. Martin.

Porladung. Der penfionirte Erecutor bes Friedensgerichts gu But, Paul Genbral, bat eine Dienft = Raution von 200 Mthlr. in baarem Gelbe bepo= nirt, welche jest juruckgegeben werben foll. Es werden Saber hiermit alle Diejenigen, welche an diefe Raution aus ber Amteverwaltung Des Genbral einen Un= fpruch zu baben vermeinen, aufgefordert, in bem am 12. Juni c. fruh um 10 Uhr vor bem Referndarius v. Pofranmi= di in unferem Inftruftione = Bimmer an= ftebenden Termine gu erscheinen und ihre Aufpruche geltend zu machen, widrigen= falls fie bamit an die Raution pracludirt werben, und biefe jurudgegeben werben foll.

Pofen, ben 19. Februar 1835. Abnigl. Preug. Landgericht.

Zapozwanie. Pensyonowany Exekutor Sadu Pokoju w Buku, Pawel Gendrał deponował kaucya służbowa w ilości 200 Tal. w gotowiźnie, która teraz zwróconą bydź ma. Wzywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy do tey kaucyi, z rzasu urzędowania Gendral iakową pretensya mieć mniemaią, aby się w terminie dnia 12. Czerwca r. b. zrana ogodzinie rotéy przed Referendarzem Ur. Pokrzywnickim w izbie naszey instrukcyinéy stawili i pretensye swoie udowodnili, w przeciwnym razie z takowemi do kaucyi téy wykluczeni i takowa oddaną zostanie.

Poznań, dnia 19. Lutego 1835. Królewsko Pruski Sąd Ziemiańska

- 2) Subhaftationspatent. Die im Großherzogthume Posen, Buter Kreifes, belegene, zur Graf Bictor v. Szolbrefis schen Concursmasse gehörige abeliche herrsichaft Tomysl, bestehend aus:
  - 1) ber Stadt Reu = Tompsl,
  - 2) den Dorfern Alt-Tompst, Wycompst und Roza,

3) den Saulandereien :

Glinno, Przyleg, Santop, Paprockie, Sękowskie, Nowa Roza, Rozielas, Lipka,

4) ber Muhle Bobrowka mit einem Kruge,

5) der Mühle Mnifzek, welche gerichtlich auf 154,375 Athle. 23 fgr. 54 pf. taxirt worden ist, soll im Termine den 14. Juli 1835 früh 10 Uhr vor dem Landgerichtsrathe Eulemann in unserem Instructions = Zimmer öffent=lich an den Meistbietenden verkauft werzben, wozuwir Kauslustige hiermit einladen.

Die Tare, ber neueste Sypothekenschein und die Raufbedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden folgende, dem Aufenthalte nach unbefannte Real = Glau-

biger:

Josephine Helena Abamine Geschwis fter von Mielecka, Patent subhastacyiny. Maiętność Tomyśl, w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w powiecie Bukowskim położona, do massy konkursowey Hrabi Wiktora Szoldrskiego należąca, składaiąca się:

1) z miasta Nowego Tomyśla,

2) z wsiów Starege-Tomyśla, Wytomyśla i Kozy,

3) z hollendrów:

Glinno,
Przyleg,
Santop,
Paprockie,
Sękowskie,
Nowa-Roza,
Kozielas,
Lipka,

4) z mlyna Bobrowka z gościncem,

5) z młyna Mniszek, sądownie na 154,375 Tal. 23 sgr. 5½ fen. oszacowaną została, ma bydź w terminie dnia 14go Lipcar. p. zrana o godzinie 10téy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszey izbie instrukcyjney publicznie naywięcey dającemu sprzedaną, na ktory chęć kupna mających wzywamy.

Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się niewiadomi z mieysca swego pobytu wierzyciele:

a) Adelaida Ludowika, Cecylia i Józefina Helena Adamina siostry Mielęckie, b) bie Louise Marianne Eleonore Uma= lie verchelichte von Mieleda,

c) die Francista von Wilczynsta, geborne v. Godlinsta,

d) die Johann Gottfried Gablerichen Minorennen refp. deren Bormund,

e) der Pachter Eduard v. Raczynski, hierdurch gur Mahrnehmung ihrer Gerechtfame vorgeladen.

Pofen, ben 29. December 1834. Rbnigt Preuß. Landgericht.

3) Poiktalcitaion. Alle diejenigen, welche an die Caution des pensionirten Boten des Friedensgerichts in Koronowo, Albrycht, Ansprüche zu haben vermeinen, werden zur Liquidation derselben zu dem, auf den 22. July c. Bormittags um 10 Uhr in unserm Geschäftskofale vor dem Herrn Referendarius Ruhe austehenden Termine unter der Warnung vorzgeladen, daß der Ausbleibende seine Ansprüche an die gedachte Kaution verliert. Bromberg, den 5. März 1835.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Poikralcitation. Die Geschwisser Bose: Friederike, Carl Friedrich und Augustine Sophie, welche im Jahre 1804. mit ihrer Mutter und deren zweisten Schubiner Kreise, nach Russisch Polen verzogen, und seit dem keine Nachricht von sich gegeben haben, so wie die von ihnen etwa zurückgelassenen undekannten Erben und Erbnehmer, werden auf den

 b) Luiza Maryanna Eleonora Amalia zamężna Mielęcka,

c) Franciszka z Goślińskich Wilczyńska,

d) sukcessorowie Jana Gottfrieda Gabler, resp. ich opiekuna,

e) Edwarda Raczyńskiego possessora, ninieyszém, aby praw swych dopilnowali.

Poznań, dnia 29. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya edyktalna. Wszyscy ci, którzy iakieś pretensye do kaucyi pensyonowanego woźnego Sądu Pokoju w Koronowie, Albrychta maią, zapozywaią się do likwidowania tychże na termin dnia 22. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10. w naszym lokalu służbowym przed Ur. Refer. Ruhe pod tém zagrożeniem, że niestawaiący swe pretensye do wymienioney kaucyi utraci.

Bydgoszcz, dnia 5. Marca 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Fryderyka, Karol Fryderyk i Augustina Zofija rodzeństwo Boese, którzy w roku 1804 zmatką swoją i powtórnym mężem teyże Hintzpetrem z Retkowa powiatu Szubińskiego wyprowadzili się do kraiu Rossyisko-polskiego, si odtąd żadnéy nie dali o sobie wiadomości, tudzież niewiadomi ich sukcessorowie i spadkobiercy, których-

Untrag der Berwandten hierdurch vorges faden, in dem am 4. Januar 1836. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichterath v. Ingeröleben in unserem Geschäfts-Locale anstehenden Termine, oder aber in unserer Registratur entweder personlich oder schriftlich sich zu melden, und darauf weitere Unweisung zu erwarten, widrigenfalls nach Ablauf dieses Termins die gedachten Personen für todt erklärt, und ihr Vermösgen den sich legitimirenden Erben verabsfolgt werden wird.

Bromberg, den 13. Januar 1835. Konigl. Preuß. Landgericht.

5) Subhaftationsparent. Auf ten Antrag der von Grawertschen Erben sollen die ihnen gehörigen Güter Grasbomo und Arzymagora, im Weschner Kreise, welche von der Provinzial-Landsschafts Direction zu Posen zum Zwecke der Subhastation auf 51,824 Athle.
22 sgr. 9 pf abzeschätzt worden, im Wesge der freiwilligen Subhastation verkauft werden.

Hiezu haben wir einen Bietungstermin auf den 11. Juli 1835 vor dem Des putirten Uffessor Grieben Bormittags um 10 Uhr hieselbst anberaumt und laden Kaussussige dazu mit dem Bemerken vor, daß die Bedingungen und die Tare in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Guefen, den 18. December 1834. Ronigl. Preuf. Landgericht.

by po sobie pozostawili, zapozywaią się ninieyszem na wniosek krewnych, ażeby w terminie na dzień 4ty Stycznia 1836. zrana o godzinie 9. przed Ur. Ingersleben Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym wyznaczonym, lub też w naszey Registraturze osobiście albo napiśmie zgłosili się i dalszego oczekiwali polecenia, gdyż w razie przeciwnym po upłynieniu terminu tego rzeczone osoby za umarłe uznane zostaną i maiątek legitymującym się sukcessorom wydanym będzie.

Bydgoszcz, d. 13. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Na wniosek sukcessorów Grawert dobra ich własne Grabowo i Krzywagóra w powiecie Wrześińskim, które przez Dyrekcyą Prowincyalną Ziemstwa w Poznaniu celem subhastacyi na 51824 Tal. 22 sgr. 9 fen. oszacowane zostały, drogą dobrowolney subhastacyi sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 11. Lipca 1835. przed Assessorem Grieben,
zrana o godzinie 10. tu w mieyscu,
na który chęć mających z tem zapozywamy nadmienieniem, że warunki i taxa w Registratutze naszey
przeyrzane bydź mogą.

Gniezno, d. 18. Grudnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. 6) Subhastationspatent. Die Erbpachtegerechtigkeit von Zabno, Mosgilnoer Kreises, gerichtlich auf 9733 Rithr. 29 fgr. 2 pf. abgeschätzt, soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

hierzu wird ein Biefunge-Termin auf ben 14. October c., welcher jedoch nicht hier, sondern in Trzemeszno vor dem Land = und Stadt = Gerichte daselbst abgehalten werden wird, anberaumt, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Die Tare und die Raufbedingungen

tonnen bier eingefeben werben.

Ingleich werden die unbekannten Resalpratendenten, so wie auch ber seinem Ausenthalte nach unbekannte Hilarius Cegielbti aufgefordert, in dem anstehenden Termine ihre Unspruche anzuzeigen, und nachzuweisen; widrigenfalls die Außebleibenden mit ihren etwanigen Realanssprüchen auf das Grundstuck prakludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweisgen auferlegt werden wird.

Onesen, ben 20. Mars 1835.

7) Ediktal Citation. Es werden alle diejenigen, welche aus der Zeit, wo der verstorbene Deposital Rendant Peinke das Depositorium des unterzeichneten Gerichts verwaltet hat, an die von des sen Ehefrau in dem gerichtlichen Instrumente vom 2. Juni 1824. bestellte in dem Hypothekenbuche des zu Kulfau Ro. 1. beiegenen Freischulzengute Rubr. III.

Patent subhastacyiny. Prawa wieczney dzierzawy Zabna, powiatu Mogolińskiego, na 9733 Tal 29 sgr. 2 fen. sądownie otaxowane, w drodze konieczney subhastacyi sprzedanem bydź ma.

W tym celu wyznacza się termilicytacyjny na dzień 14go Paźn dzień 14go Paźn dzień 14go Paźn dziernika r. b., który iednak nie tu w Gnieżnie, ale raczey w Trzemesznie przed Sądem Ziemsko-Mieyskim tamteyszym odbytym będzie, na który termin kupienia ochotę maiących, wzywamy.

Taxę i warunki sprzedaży u nas

przeyrzeć można.

Zarazem wszystkich niewiadomych wierzycieli, iako i Ur. Hilarego Cegielskiego z pobytu niewiadomego wzywamy, ażeby w terminie wzmiankowanym pretensye swe podali i udowodnili, inaczey niestawaiący z pretensyami mieć mogącemi do nieruchomości prekludowanemi, i im wieczne milczenie nalożoném będzie.

Gniezno, dnia 20. Marca 1835. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy z czasu zawiadywania kassy depozytalnéy Sądu niżey podpisanego przez zmarlego Rendanta Peinke do kaucyi przez małżonkę iego sądownie dnia 2. Czerwca roku 1824. zapisanéy i w księdze hypotecznéy solectwa wolnego w Kuligowie pod liczbą 1. położonego, Rubr. III. pod

No. 3. eingetragene Kaution von 1500 Athlr. Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, selbige in dem dazu auf den 3. Juli c. Vormittags 10 Uhr ansberaumten Termine bei dem Oberlandesserichtstrath herrn v. Forestier hier an der Gerichtstelle anzumelden, widrigensfalls sie mit allen ihren Ansprüchen an diese Kaution werden präcludirt, und nur an die Erben des 2c. Peinke sollen verwiesen werden.

Meferit, den 19. Februar 1835. Ronigl. Preuf. Landgericht.

8) Bekanntmachung. Es soll die im Dorfe Kalzig im Birnbaumer Kreise, unter der Nr. 37 gelegene Viertelhösner= Mahrung, 250 Athl. taxirt, den Joseph und Maria Elisabeth Doberschützschen Erben gehörig, im Wege der nothwendisgen Subhastation öffentlich an den Meistebietenden in dem, hier am 17. Juli c., ansiehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käusfer einladen.

Die Taxe und bie Kaufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Zugleich werben alle etwanige unbekannte Realpratendenten aufgefordert sich im obigen Termine mit ihren Ansprüchen an das gedachte. Grundstück zu melden, widrigenfalls sie damit werden prakludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweisgen wird auferlegt werden.

Meserit, den 29. Januar 1835. Konigl. Preuf. Landgericht. No. 3. intabulowanéy, pretensye mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszém, aby się z takowemi w terminie na dzień 3. Lipca r. b. przed W. Forestier Radzcą Sądu Naywyższego zgłosili, inaczéj zostaną z wszystkiemi swemi pretensyami do kaucyi wyżey wspomnioney wyłuszczeni i do sukcessorów Peinkiego odesłani.

Międzyrzecz, d. 19. Lutego 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Osiadłość ćwierć huby wynosząca, w wsi Kalsku powiecie Międzychodzkim pod liczbą 37. leżąca, sukcessorom po Józefi i Maryi Elżbiecie Doberszyc należąca i sądownie na Tal. 250 oceniona, będzie drogą subhastacyi konieczney w terminie na dzień 17. Lipca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedana. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Zarazem wzywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele rzeczowi, ażeby się w terminie wyżéy naznaczonym z pretensyami swemi do wspomnionego gruntu zgłosili, inaczéy z takowemi zostaną, z nałożeniem im wiecznego milczenia wyłuszczeni.

Międzyrzecz, d. 29. Stycznia 1835 Król. Pruski Sąd Ziemiański, 9) Bekanntmachung. Daß ber Baumeister Herr Hille und bessen Gattin, Modeste geb. Spiller hierselbst, vor ihrer Verheirathung mittelst gerichtlichen Contrasts vom gten huj. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen haben, wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Meferit, ben 18. Man 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

10) Subhastationspatent. Bum bf= fentlichen Berfauf bes hiefelbft vor bem Berliner Thore unter ber Do. 64 gelege= nen Wohnhaufes nebft Bubehorungen, und ber sub Do. 61 dafelbft gelegenen Bind= muble, zusammen gerichtlich auf 825 Rthlr. abgefchatt, und ben Muller Da= niel Guntherschen Cheleuten gehörig, ift im Wege ber nothwendigen Gubhaftation ein neuer Bietungstermin auf ben 7 ten Juli b. 3., Bormittage um 9 Uhr, in unserem Geschäftelokal vor bem Deputir= ten, herrn Sand : und Stadtgerichtes Affeffor Soffmann, angefett. hierzu werden Raufinftige mit dem Bemerfen eingeladen, daß die Zare und ber neuefte Sopothefenichein mahrend ben Dienft= ftunden in unferen britten Geschafte , 216= theilung eingesehen werden fonnen.

Rawicz, den 11. Mai 1835.

Ronigl. Preug. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. JPan Hille Budowniczy tuteyszy, i małżonka iego Modesta z Szpilerów, przed zawarciem małżeństwa między sobą, kontraktem sądowym z dnia 9. m. b. wyłączyli wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publiczney wiadomości podaie.

Międzyrzecz, dn. 18. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Do sprze. daży publiczney drogą konieczney subhastacyi domu z przyległościami tu w mieyscu pod No. 64, i wiatraka pod No. 61. na przedmieściu Berlińskim sytuowanych, w ogólności na 825 Tal otaxowanych, a Danielowi Gunther młynarzowi i małżonce iego należących się, nowy termin licytacyiny na dzień 7. Lipca r. b. zrana o godzinie gtéy w domu urzędowania naszego przed Deputowanym Ur. Hoffmann Assessorem Sadu naszego wyznaczonym został, na który zdolność do kupna maiących z tém nadmienieniem wzywamy, że taxa i nay. nowszy attest hypoteczny podczas godzin służbowych w naszém biórze oddziału trzeciego przeyrzane bydź moga.

Rawicz, dnia 11. Maja 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

11) Bekanntmachung. Die im Bufer Rreife belegenen, bem biefigen welt. geifilichen Geminarium gehorigen Guter Bielawn follen bon Johanni b. S. auf achtichn aufeinander folgende Jahre, bis Johanni 1854, meiftbietend verpachtet werden. hierzu ift ber Bietungstermin auf ben 26. b. Dits., bes Morgens um 10 Uhr, in bem beim Dome belegenen Ronfiftorial = Gebante anberaumt, und werden ju folchem Pachtluftige und Fabige mit bem Bemerten eingeladen, baß nur biejenigen gum Bieten gugelaffen werben fonnen, bie gur Gicherftel= lung bes Gebots eine Raution von 1000 Rtblr. fofort baar erlegen und erforderlichen Ralls nachweisen, bag fie ben Pachtbedingungen überall nachzukommen im Stande find. Lettere tonnen in ber Registratur bes Ronfistorii vom roten b. Dr. an eingesehen werben.

Pofen, ben 1. Juni 1835.

Erzbischofliches - General - Con-

Obwieszczenie. Dobra Bielawy w powiecie Bukowskim położone, do Seminaryum duchownego tuteyszego należące, maią bydź od S. Jana r. b. na 18 po sobie następuiących lat do S Jana 1854. naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone. Termin licytacyiny wyznaczonym został, na dzień 26. m. i r. b. rano o godzinie 10. w domu Konsystorskim Arcybiskupim przy Tomie, na który zdolni i chęć dzierzawienia maiący z tém nadmienieniem wzywaią się, iż tylko ci do licytacyi przypuszczonemi beda, którzy na zabezpieczenie licytum 1000 Tal, kaucyi natychmiast w gotowiźnie złożą i w razie potrzeby udowodnia, że warunkom kontraktu zadosyć uczynić są w stanie. Warun. ki dzierzawy każdemu na żądanie w Registraturze konsystorskiey od dnia 10 b. m. przedłożone zostana.

Poznań, dnia 1. Czerwca 1835. Konsystorz Generalny Arcy. Biskupi.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 137. Dienstag, ben 9. Juni 1835.

by an independent on Defend and places states and property for the property funding the with single admitted at any second experience the trade features our ties dought, and our mix with titled who water grammed top Saboltates theorem fit 5 bis & Indien in migreren Abungtaben und Private Influten zur volligen Jufrier . bender Depresent of the color of the profession beforeign Return to the colors of the

off. Dyhoon Reinreadarynszem, ter-(2) Subhastationsparent. Das in ber Stadt Roffen sub Do. 287 belegene, bem Muller Dicolaus Mifulsti zugehb= rige Grundftuct, beftehend aus einem Bohnhaufe, einer Scheune, Stallgebaus ben', Garten, Windmuble und zwei flei= nen Garten, welches nach ber gerichtli= den Taxe auf 500 Rthir. gewurdigt worben ift, foll anf den Antrag ber Glaubiger Schuldenhalber im Wege ber noth= wendigen Subhaftation an ben Meifibie= tenben verfauft werden, und ber verem= torifche Bietungstermin ift auf ben 15. September c. bor bem Serrn Uffeffor Rhau Morgens um 9 Uhr in unferm Inftructione=Bimmer hier angefett. Befit, fabigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, daß bie Tare und ber neufte Supotheten= ichein in unferer Regiffratur eingefeben werben fonnen, mug thin Warning !! medure

Ronigl Land: und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko - Mieyski. even till till, etgendlise L. og T. ik telliging till hate

Patent subhastacyiny. Grunt tu w Kościanie pod liczbą 287. położony, Mikolajowi Mikulskiemu młynarzowi należący, z domostwa mieszkalnego, stodoły, chlewów, ogrodu, wiatraka i dwóch małych ogrodów składaiący się, podłag taxy sądowéy na 500 Tal. oceniony, ma na wniosek wierzycieli z powodu długów, w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu bydź sprzedany, i termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 15. Września r. b. zrana o godzinie o przed Ur. Rhau Assessorem w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym znadmienieniem, iż taxa i naynowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszéy, przeyrzane bydź mogą.

Roften, ben 18. May 1835. Kościan, dnia 18. Maja 1835.

13). Bekanntmachung. Die bem Erbpachter von Rzepecki in Beschlag genommenen 130 Stuck hammel sollen auf den Antrag der Königl. Regierung zu Posen öffentlich verkauft werden.

Bu biesem Behuf haben wir in loco Gorfa Duchowna vor dem Deputirten, Herrn Meferendarius Baron. v. Dyhern, einen Termin auf den to. Juni d. J. Vormittags um to Uhr anberaumt, zu dem wir Kauflustige hiermit einladen.

Roffen, ben 18. May 1835.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

stemu 130 sztuk skopów, maią być na wniosek Królewskiéy Regencyi w Poznaniu publicznie sprzedane.

W tym celu wyznaczyliśmy w Górce duchownéy przed Deputowanym Ur. Dyhren Referendaryuszem, termin na dzień 10. Czerwca r.b.

Obwieszczenie. Zaareszto wane

Ur. Rzepeckiemu dzierzawcy wieczy-

przed południem o godzinie totey, na który to termin ochotę maiących kupienia ninieyszém wzywamy. Kościan, dnia 18. Maja 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziem-

skomieyski.

14) Bekanntmachung. Dir bringen hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß ber zur Berpachtung des Guts Rudnisczosto, Schildberger Kreises, auf den 20. d. Mts. anbergumte Termin aufgehoben worden ist.

Posen, den 5. Juni 1835. Provingial = Landschafte = Direk=

Obwieszczenie. Podajemy ninieyszem do publiczney wiadomości, iż termin na dzień 20. Czerwcar. w. do wydzierzawienia dobr Rudniczyska w powiecie Ostrzeszowskim wyznaczony, zniesionym został.

Poznań, dnia 5. Gzerwca 1835. Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa.

15) Markt Zinzeige der Neusilber Fabrik von hennigereise. in Berlin, Warschau, Moscau, Soln u. s. w. hiermit beebren wir und ergebenst anzuzeigen, das wir den bevorstehenden Vosener Markt zum ersten Mat bessuchen werden, und zwar mit einem wohlassoriteten Lager woult Kirchengerüthen, dann von Loffeln und Tischgeräthen aller Art, Sporen, Steigbügel, Neit und Fahr-Candaren, Pferdegeschirr Beschläge, u. s. w. Bestellungen aller Art werben angenommen und bestenst ausgesührt. Schone moderne Fagons, saubere Arzbeit und reinstes Metall, dauerhafte Vergoldung, so wie Dauerhaftigkeit überzbaupt, unserer mit HENIGER und Adler gestempelten Fabrikate, hievon seit 6 bis 8 Jahren in mehreren Koniglichen und Privat Instituten zur völligen Zufriezbenheit Anwendung gemacht wird, werden hossentlich Jeden bestiedigen, welcher

und mit Besuch beehrt. Den herren Gurtlern, Mechanikern u. f. w. empfehlen wir unsere schonen weißen, schieferfreien Neusilber-Bleche und Drath. Sorten in ber liebigen Nummern, so wie auch besten Nikel zum Legiren des Neusilberd. Sowohl wir als unsre geehrte Geschäftsfreunde kaufen Jahre lang gebrauchte, mit unsern Fabrikstempeln HENIGER und Adler versehene Neusilber-Sachen, wenn sie noch brauchbar, zu Dreiviertel der neuesten Berkaufdpreise zuruck, so wie auch ganz ver, brauchte, das Pfund zu 1 Athle. 10 ser, d. B.:

rtl. fgr. | pf. Mihlr. fgr. pf. Egloffel ... à Dub. 15 6 Theeloffel, a Dut. 22 Mthlr., 21 Rthlr. . . . . . . 15 Terrinentoffel, unvergolbet, a Ctuct 25 Rtht., 22 Rthl. \* dito innen vergoldet, à Ct. 21 Rthl., 22 Athl. 3 2 Leuchter, . . . . . . . . . . . . . . . . . a Paar 5 Mtbl. \* Meffer und Gabelit, . . . . . . . . . . . . . . . . a Paar 1 0071 6 5 10 15 --15 II Schnallfporn mit Andpfen . . . . . . . . . . . . a Paar 151-\* Schraubsporen . . . . . . . . . . . . . à Paar 15 22 6 Pfeifen-Abguffe, innen verginnt, . . . . . à St. - 17 6 10 -\* Buggeschirr, Beschläge gu 2 Pferden, 181 Rtlr. bis 50 - 12bis33 - u. f. w. laut Preid : Lifte, welche unentgelblich ausgegeben wird.

Die mit bezeichneten Gegenstände werden wegen der daran befindlichen Bergoldung, Gisens, Mesings, Stahls u. f. w. nur dem Neusilber = Gehalte nach zu Dreiviertel zuruckgefauft. Berlin, im Juni 1835.

henniger et Co.

<sup>16)</sup> Ein neues koftenlofes Gahrungsmittel für Brennerei = Befiger, bas jebe Defe entbehrlich macht, zwischen 500 u. 550 pro Cent Alkohol aus I Scheff. Rartoff. ansgiebt, nie übergahrt noch anbrennt, ift für 2½ Rihlr., und ein neuers fundenes Bierentsauerungs =, bas Cauern jedes Bieres, bei ber größten Dite, ftets verhütendes, einfaches Mittel für Brauer 20. 3u 2 Rihl. zu haben bei I. G. Boigt zu Danzig, Langenmarkt No. 487.

## Getreide - Markt - Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| die der eine enthause gelal e dan eil eine enthause enthause eine eine eine eine eine eine eine ei | Freitag ben<br>29. May.                                              |                                                               | Monting den                                                                     |                                                | Mittmoch den                                             |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 16. (6) 46) 8 (46) (6)                                                                             | von<br>Mir.fgr.pf.                                                   | bis<br>AtLign. pf.                                            | von<br>Mir.fgr.vf.                                                              | bis<br>Mr.fgr.pf                               | von                                                      | bis<br>betriars                                             |
| Weizen der Scheffel                                                                                | 1 20 +<br>1 12 -<br>25 -<br>20 -<br>1 10 -<br>1 10 -<br>11 -<br>18 - | 4 25 —<br>1 17 6<br>1 12 —<br>1 13 —<br>20 —<br>5 16 —<br>7 6 | 1 90 —<br>1 14 —<br>25 —<br>20 —<br>1 10 —<br>1 10 —<br>— 11 —<br>— 18 —<br>5 5 | 1 25 6<br>1 17 6<br>2 22 6<br>1 12 —<br>1 15 — | 1 20 —<br>1 14 —<br>— 25 —<br>— 20 —<br>1 10 —<br>1 10 — | 1 25 -<br>1 17 6<br>1 -<br>22 6<br>1 12 -<br>1 15 -<br>14 - |

To good the insome the

\* Schrigsporner.

nagegeffer Befolder zu 2 Pfeiben, 18 ! Milt, bie

p. f. w. tant Preide Life, welche naturgelblich aliegigeben wird.

Ogenfande Wegenstein Gegenfande werden begen der daran besindlichenig ist genen Geindlichenig ist gestellt der General Gehalle nache General Gehalle nache General generalenden der General generalenden der General generalenden der General generalenden der General

Denniger en Ce.